## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

## Wziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

11. Mai 1863.

11. Maja 1863.

## Rundmachung.

## Obwieszczenie.

Da nach ämtlichen Rachrichten ber Gesundheitszustand bes Groß. bornviehes in ben angrengenden faif. ruffifden Provingen fich als mehr befriedigend barftellt, so findet bie Statthalterei die für den Eintritt bes Sornviehes bisher bestandene 20tägige Kontumagperiode an der Grenze gegen bie genannten Provinzen auf gehn Tage berabzusegen.

Bon der f. f. Statthalterei.

Lemberg, 28. April 1863.

Ponieważ podług urzędowych wiadomości polepszył się znacznie stan zdrowia bydła rogatego w pogranicznych prowincyach ces. rosyjskich, postanowiło c. k. Namiestnictwo zniżyć na 10 dni dotychczasowy 20dniowy peryod kontumacyi na wprowadzane z tych prowincyi bydło rogate na granicy obwodów czortkowskiego, tar-

nopolskiego i złoczowskiego. Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 28. kwietnia 1863.

(717)Ronfurs.

Mto. 1392. Peim Szczerzecer, nach Umftanden bei einem anberen Begirteomte ift eine erledigte Begirteabjunftenftelle gu befeben.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgefchriebenen Diensimege bei ber f. f. Landestommission für Personalange, legenheiten ber gemischten Begirkeamter langfiene bie 20. Diat 1863 einzubringen, und es wird auf bieponible Beamte vorzugeweise Bedacht genommen merden.

Lemberg, am 3. Mai 1863.

(715)E b i f t,

Mro. 2111. Bom Delatyner f. f. Bezirtsamte als G'crichte wird ber bem Mohnorte nach unbefannten Mindel Zimlichmann anmit bekannt gegeben, tag ihr Bater Jossel Zimlichmann am 28. Ceptember 1858 in Delatyn ohne lestwilliger Anordnung, jedoch mit hinterlaffung eines Bermögens gestorben fei. Bur Mahrung ihrer Rechte nind ihr biefiger Infage Benjamin Lautmann gum Kurator bestellt, und felbe anmit aufgeforbert, binnen einer Jahresfrift von bem unten Gelehten Tage an gerechnet, fich ju melben, ihre Erbeerklarung gu biefem Nachlage ober Bergichtleiftung vorzubringen, ale fonften nach Berluf biefer Frift ber fragliche Rachlag mit tem befiellten Kurator wird abgehandelt werden.

Dom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Delatyn, am 31. Dezember 1862.

E dykt.

Nr. 5078. C. k, sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z pobytu niewiadomych Ludwika, Maurelii czyli Marcele i Emilie Koziebrodzkich, tudzież mase spadkową ś. p. Zofii Koziebrodzkiej, iz przeciw nich Genofewa Rakowska dnia 18. kwietnia 1863 do l. 5078 pozew o zniesienie wspólnictwa wlasności dóbr Balahorówka wniesta, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na 6. sierpnia 1863 o godzinie 10. zrana się wyznacza, i rzeczonym pozwanym nieobecnym adwokata Skwarczyńskiego z substytucyą adwokata Eminowicza jako kuratora się ustanawia.

Wzywa się więc tym edyktem wyż wymienionych nieobecnych zapozwanych, aby wcześnie lub sami się do tego sadu zgłosili, lub Potrzebną informacyę ustanowionemu kuratorowi udzielili albo innego obrońcę sobie mianowali, i o tem sądowi donieśli.

Stanisławów, dnia 27. kwietnia 1863.

(711)Kundmachung.

Dro. 1518. 3m Zwede ber Berpachtung nachftehender Gefälle ber freien Sandelsstadt Brody, als:

1. Des Gintommens von ber Biereinfuhr mit dem

Anstufspreise von . 365 pt. 2. Des Methaufschlags mit bem Fistolpreise von 848 " 365 fl. 28 fr.

3. Des Stand= und Marttgelbergefalls mit bem

Fisfalpreise von ... Des Maag- und Waggelbergefalls mit bem Biefalpreife von . . .

Der Deg. und Drudenmauth mit bem Fistal. . 17575 " offert. Dabr. fur bie Zeit vom 1. Dovember 1863 bie letten Oftober 1864 ober auf brei nacheinander folgente Jahre wird beim f. f. Begirkeamte in Brody, und zwar fur bas zu verpachtenbe Einsommen von der Biereinsuhr und von dem Methaufschlage am 26. Dai I. J. bie erfie, und im ungunstigen Falle am 3. Juni 1. 3. Die zweite, am 11. Juni I. 3. aber bie britte, - für bae Ctant- und Marktgelbergefall, bann bas Dag- und Maggelbergefall am 28. Mai I. 3. bie crste, und im ungunstigen Falle am 8. Juni 1. J. die zweite, am 16. Juni I. J. ater die dritte, endlich für die Wege und Brückenmauth am 24. Juni die erste, und im ungunstigen Falle am 2. Juli I. J. die zweite, am 13. Juli I. J. aber die dritte Offertverhandlung abgebalten wallen ihre perstegelten, gehörtg halten werben. Unternehmungeluftige wollen ihre verfiegelten, gehorig

gestempelten, mit 10% Badium verfebenen Offerten für das ju verpache tende Gintommen von der Biereinfuhr und vom Mauthaufschlage lang. stens bis 26. Mai beziehungemeife 3. oder 11. Juni 1. 3., bagegen für bas zu verpachtende Stand- und Marktgeldergefäll, bonn bas Mapund Waggeldergefäll längstens bis 28. Mai 1. J. beziehungsweise 8. oter 16. Juni 1. J. und endlich für tie zu verpachtente Wege und Brückenmauth längstens tis 24. Juni 1. I beziehungsweise 2. oder 13. Juli 1. J. bis 6 Uhr Abends beim Brodyer t. k. Bezirksamte einbringen, woselbst auch die naberen Bedingungen eingefehen merben fönnen.

Bon ber f. f. Rreisbeborbe.

Złoczów, ben 24. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1518. W celu wydzierzawienia następujących przychodów welnego miasta Brody, jako to:

1. przychodu z opłaty za przywóz piwa z ceną 365 zł. 28 c. fiskalna . .

2. przychodu z oplaty od miodu z ceną fiskalną 848 " —

3. targowego i miejscowego 911 <sub>n</sub> — 99 411 " 4. wagowego i miarkowego 33

5. myta drogowego i mostowego wal. austr. na czas od pierwszego listopada 1863 aż do końca pazdziernika 1864 lub też na trzy bezpośrednio po sobie następujące lata, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach celem wydzierzawienia przychodów z opłaty za przywóz piwa, i z opłaty od miodu na dniu 26. maja r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razio na 3. czerwca druga, a na dniu 11. czerwca r. b. trzecia, wydzierzawienie przychodów z targowego i miejscowego, tudzież z wagowego i miarkowego na dniu 28. maja r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 8. czerwca r. b. druga, a na dniu 16. czerwca r. b. trzecia, — nakoniec celem wydzierzawienia przy-chodu z myta drogowego i mestowego na dniu 24. czerwca r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 2. lipca r. b. druga, a na dniu 13. lipca r. b. trzecia licytacya publiczna za pomocą ofert. Chęć nabycia mający zechcą swe należycie opieczętowane i zastęplowane, w 10% wadyum zaopatrzone oferty na wydzierzawić się mające przychody z opłaty za przywóz piwa i z opłaty od miodu najdalej do 26. maja r. b., a względnie do 3. lub 11. czerwca r.b. na wydzierzawić się mający przychód z targowego i miejscowego, tudzież z wagowego i miarkowego najdalej do 28. maja a względnie do 8. lub 16. czerwca r. b., nakoniec na wydzierzawić się mający przychód z myta drogowigo i mostowego najdalej do 24. czerwca r. b. a względnie 2. lub do 13. lipca r. b. do 6. godziny po południu c. k. urzędowi powiatowemu w Brodach przedłożyć, gdzie także bliższe szczegóły i warunki licytacyjne przejrzane być mogą.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 24. kwietnia 1863.

Konkurs : Verlautbarung. (709)

Dr. 359. Bei bem f. f. politischen Begirtsamte in Neu-Sandec ift bie prov. Bezirksamte : Aftuarefielle mit bem Jahrcegehalte von 525 fl., im Borrudungefalle von 420 fl. öfterr. Bahr, in Erledigung gefommen.

Bur Befegung biefer Stelle wird hiemit ber Ronfure mit ber Frift von 14 Tagen, von der dritten Ginschaltung in ben Landeszeis

tungen an gerechnet, ausgeschrieben.

Bewerber um biefelbe haben ihre gehörig instruirten Gefuche innerhalb ber Konfursfrist im Wege ihrer vorgesetten Behörde bet bem f. f. Kreisbehörde-Borftande zu Neu-Sandec einzutringen, wobei bemerkt wird, bag bei Besetzung bieser Stelle auf tieponible, bie formelle Gignung besigende, ber Landessprache in Mort und Schrift machtige Beamten vorzugsweise Rudficht genommen werben wirb. R. f. Kreisbehorde=Borffand.

Saudec, am 1. Mai 1863.

(714) G b i f t.

Mro. 3558. Bon bem f. f. Kreisgerichte zu Tarnopol wird über bas gefammte, mo immer befindliche, bewegliche, dann über das, in ben Rronlandern, für welche bas kaiferliche Patent vom 20. Movember 1852 Mro. 251 R. G. Bl. Wirksamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen der Cheleute Nachmann Solig zw. N. und Schlomvic Spielberg der Konkurs eröffnet. Wer an diese Konkursmaffe eine Forberung ftellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wiber ben Ronfuremaffe-Bertreter herrn Dr. Blumenfeld, fur beffen Stellvertreter Gr. Dr. Schmiedt ernannt wurde, bei biefem f. t. Rreiegerichte bis jum 9. Buli 1863 anzumelben, und in ber Rlage nicht nur bie Richs tigfeit ber Forderung, fontern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe oter jene Klaffe gefett ju merben verlangt, ju ermeifen, mibrigens nach Berlauf bes erfiteftimmten Tages Riemand mehr gebort werben wurde, und Jene, Die ihre Forderung bis bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gesammten, gur Konturemaffe gehörigen Bermogene ohne alle Quenahme auch dann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirtlich ein Rompenfazionerecht gebührte, menn fie ein eigenthumliches But aus der Daffe ju fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo gwar, bag folde Glaubis ger vielmehr, wenn fie etwa in bie Daffe fchuldig fein follten, bie Eduld ungehindert bes Rompenfagions, Cigenthume- ober Pfanbredje tes, das ihnen sonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werten wurden.

Bur Wahl des Vermögeneverwalters und der Gläubigerausschüsse wird die Tagsahung auf den 16. Juli 1863 Vormittags 10 Uhr bei

Diefem Kreiegerichte anberaumt.

Dom t. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 4. Mai 1863.

### Edykt.

Nr. 3558. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu na cały tak ruchomy jakoteż nieruchomy, w krajach koronnych, w których cesarski patent z dnia 20. listopada 1852 Nr. 251 Dz. p. p. i rz. obowiązuje, znajdujący się majątek małżonków Nachmana Seliga dw.

im. i Schlomvie Spielberg krydę otwiera.

Wzywa się zatem każdego do masy krydalnej wierzytelność mającego, ażeby takową przez pozew wytoczony przeciw zastępcy masy krydalnej panu Dr. Blumenfeldowi, za którego zastępce pana Dra. Schmiedta mianowano, do tutejszego c. k. sądu obwodowego do dnia 9. lipca 1863 zgłosił i w tym pozwie nietylko rzeczywistość wierzytelności ale także prawo udowodnił, wedłog którego do tej lub owej klasy umieszczonym być chec, w przeciwnym bowiem razie po upływie wyz uyznaczonego terminu, nietylko od istniejącego, ale nawet przybyć jeszcze mogącego majątku, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu lub potrącenia wzajemnej należytości, jakie mu służyć może, wyłączonym, lecz w ostatnim przypadku nawet do zapłacenia masie tego, co się jej od niego nawzajem należy, znaglonym będzie.

Do wyboru administratora masy i wydziału wierzycieli wyznacza się termin na dzień 16. lipca 1863 godzine dziesiątą przed

południem.

Zrady c. k. sadu obwodowego.

Tarnopol, dnia 4. maja 1863.

719) Kundmachung. (2

Nto. 18056. But Sicherstellung ber Decktofflieferung (Erzeus gung, Zufuhr, Zerschläglung und Schlichtung) in der Wiener-Straffe, Grodeker Straffenbaubezirke für bas Jahr 1864 wird hiemit die Ofsfertverhandlung ausgeschrieben.

Das biesfallige Dedfioff-Erforbernis befieht:

A. Im Przemyśler Rreife.

790 Prismen im Fistalpreise von . . . . . 6395 fl. 20 fr.

B. 3m Lemberger Rreife.

1160 Briemen im Fiskalpreise von . . . . . 6027 fl. — fr. Die sonstigen allgemeinen und speziellen, und namentlich die mit der hierortigen Verordnung vom 13. Juni 1856 Z. 23821 kundges machten Offertbedingnisse können bei den bezüglichen k. k. Kreisbehörden oder dem Etrassenbaubezirke Grodek eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werden biemit eingelaben, ihre mit 10%tr gem Babium belegten Offerie langftens bie 20. Dai l. J. bei der be-

treffenben Kreisbehörbe gu überreichen.

Rachträgliche Unbothe wird man nicht berüchtigen.

Won der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. April 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 18056. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego (produkowania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) na gościńcu wiedeńskim w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców na r. 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Tymczasowa potrzeba materyalu kamiennego jest następująca:

A. W obwodzie Przemyskim:

790 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . 6395 zł. 20 kr.

B. W obwedzie Lwowskim.

1160 pryzm po cenie fiskalnej..... 6027 zł. – kr.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w dotyczących władzach obwodowych lub w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców.

Przedsiebiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10%towe wadum opatrzone oferty najdalej do dnia 20. maja b. r. wnie-

śli w dotyczących władzach ebwodowych.

Oferty waiesione po upływie terminu nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 26. kwietnia 1863.

718) **Sundmachung.** (2)

Mr. 18847. Bur Sicherstellung ber Decktofflieferung im Zobkiewer Straffenbaubezirke, Zolkiewer Kreisanthetles, für das Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und gwar:

In ber Wegmeifterschaft Pily in 540 Prismen im

In der Wegmeifterschaft Rawa in 890 Prismen im

fomit zusammen 2210 Prismen im Fiskalpreise von 12463 ft. 15 fr. öfterr. Wahr. Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10%

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerte längstens bis zum 10. Juni 1. J. bei der Zokkiewer Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit ber b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Z. 23821 kundgemachten Offertsbedingnisse können bei ber betreffenden Kreisbehörde ober tem genannten Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Die nach bem obigen Termine bei ber Kreisbehörde ober hier orts überreichten Offerte werben unberücksichtiget juruckgeschloffen

merben.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Won ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, ten 24. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Rr. 18847. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego w Zółkiewskim pewiecie dla budowy gościńców, należącym do Zółkiewskiego obwodu, na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą afert.

Odnośne potrzeby są następujące, a to:

W nadzorze gościńców w Zółkiewskim 780 pryzm w cenie fiskalacj . . . . . . . . . . . . . . . . 4931 zr. 35 kr.

w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 3515 zr 85 kr.

W nadzorze gościńców w Rawie 890 pryzm

a więc razem 2210 pryzm w cenie fiskalnej . 12463 zr. 15 kr. wał. austr. Przedsiębiorców zaprasza się niciejszem, ażeby swoje w 10%

wadyum opatrzone oferty najdalej do dnia 10. czerwca r. b. wnieśli do Zółkiewskiej c. k. władzy obwodowej. Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe tutejszem rozpo-

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 r. do l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w dotyczącej władzy obwodowej lub w pemieniowym powiecie dla budowy gościńców.

Oferty, podane po upływie wyrożonego terminu do c. k. władzy obwodowej lub do c. k. Namiestnictwa, zostaną bezwzględnie

zwróconemi.

Co niniejszem do ogólnej wiadomości się podaje.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 24. kwietnia 1863.

(2) Rundmachung.

Miv. 117. Dom f. f. Bezirteamte als Gerichte Bolochow wird gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Anfuchen bes Samborer f. f. Kreisgerichtes vom 17. Dezember 1862 Bahl 7276 jur Befriebigung der mittelft freisgerichtlichen rechtsträftigen Urtheils vom 17. Marg 1858 Bahl 499 erflegten Wechfelforderung des David Abeles von 417 fl. 38 fr. AM. sammt 6% Binfen vom 6. Juli 1856, Gerichtekosten pr. 6 fl. 15 fr. und 12 fl. 15 fr. KM. und Grefuzionstoften pr. 13 fl. 80 fr. oft. 28., - bie bem Jakob Blumenthal sub CNr. 178 alt - 40 neu gehörige, jur Sypothet dienende Realitat, beffebend aus einem aus hartem Materiale erbauten Saufe fammt Rebengebauden und einem Grunde im Flacheninhalte von 160 [ Rift. am 28. Mai, am 30. Junt und 4. August 1863, jedesmal und 10 Uhr Wormittage im Gerichtelofale im Exeluzionewege an ben Deiftbiethen. ben und zwar bei ben erften zwei Terminen über ben Schagungewerth und beim dritten Termine um ben Schahungswerth wird veraußert werden.

Die Ligitagione-Bedingnisse tonnen in ber hiergerichtlichen Regi-

stratur eingesehen werben.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Bolechów, am 7. April 1863.